## N= 54.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag ben 4. Marz 1833.

Angefommene Fremde vom 1. Mars 1833.

Hr. Gutsb. v. Wolowicz aus Dzialyn, Hr. Kaufmann Bohn aus Nawicz, Hr. Kaufmann v. Brandt aus Würzburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. Sulerzycki aus Chomiązy, Hr. Burger Dutkiewicz aus Rogafen, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Maurer Wolff aus Berlin, Hr. Oberamtmanu Wätzmann aus But, Hr. Kaufmann Wolly aus Berlin, Hr. Kaufmann Bornstein aus Brätz, Hr. Kaufmann S. N. Kaiser und Hr. Kaufmann H. Kaiser aus Milosiaw, Hr. Ober-Steuer-Controlleur Adamsti aus Wreschen, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsb. Ciestelsti aus Raczfowo, Hr. Gutsb. Wiltonski aus Sieleniec, Hr. Burger Morkowski aus But, I. in No. 30 Wallischei; Frau Kaufm. Dorothea Prager aus Bojanowo, I. in No. 313 Wronkerstraße; Hr. Dekonom Laskowski aus Grąbowo, I. in No. 118 Wallischei.

Subhastationspatent. Auf Anstrag eines Realgläubigers sollen die zwei dem Adalbert von Zeromski eigenthümslich zugehörigen Antheile des im Großberzogthum Posen, im Posener Departement und bessen Samterschen Kreise beslegenen adelichen Guts Robylnis, weiche incl. der Waldungen auf 50403 Kthl. 12 sgr. 11 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation bssentlich verkauft werden, wozu die Termine auf

ben 5. Marz 1833, ben 8. Juni 1833, Patent subhastacyiny. Na wniosek realnego wierzyciela maią być
obydwie części wsi Kobylniki Woyciechowi Żeromskiemu należące,
w departamencie Poznańskim w powiecie Szamotulskim położone, wrzz
z borami na 50,403 tal. 12 sgr. 11
fen. sądownie otaxowane, drogą ko.
nieczney subhastacy i publicznie sprzedane, do czego termina

na dzień 5. Marca 1833. na dzień 8. Czerwca 1833. i na dzień 10. Września 1833. und ben to. September 1833. Bormittags um to Uhr. wovon ber lettere peremtorifch ift, bor bem Candgerichts, Rathe Sebomann im biefigen Gerichtelofale angefest worben. Raufluftige werden baber eingelaben, ihre Gebote abzugeben, und hat der Deift= bietende, wenn feine gefetliche binder= niffe eintreten, ben Buichlag ju gewarti= gen. Uebrigens wird bemerkt, bag bas in ben Forften befindliche schlagbare und mit zu jenem Tarwerth bes Guts gezo= gene Solz im Werthe von 15,201 Mthl. 28 fgr. berechnet worben, und bag bie Tage und bie Raufbedingungen in ber Regiffratur eingesehen werben fann.

Pofen, ben 1. October 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

przed południem o godzinie 10., z których ostatni fest peremtoryczny przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman w tuteyszym sądowym lokalu oznaczono. Ochotę do kupna maiących wzywamy do licytowania, a naywiecéy datący spodziewać się może przybicia, ieżeli przeszkód prawnych niebędzie, przytém się wzmiankuje, iż w lasach znaydujące się do ubicia zdatne drzewo w taxie dobr tychże obrachowane na 15,201 tal. 28 srgr. iuż iest zawarte. Taxa iako i warunki kupna w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Poznań d. 1. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hietz mit zur difentlichen Kenntniß gebracht, daß der beim hiesigen Landgericht angestellte Bote Carl Schmidt und seine Ehez frau, Josepha Smuglewicz verwittwet gewesene Milde, vor der Berheirathung die Gutergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Gnefen, ben 14. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht,

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż wożny tuteyszego Sądu Ziemiańskiego Karol Schmidt i małżonka iego Józefa z Smuglewiczów owdowiała Milde, przed wniyściem w związki małżeńskie wspólność maiątku wyłączyli.

Gniezno, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

> e Karmiffa ngikaladik P Tanggaran Irington Tanggaran Irington

Aufgebot. Es werden hiermit alle Diejenigen, welche an bie, von dem Stellmacher Johann Bolff und feiner Chefrau Eva Rofina gebornen 2ife bie= felbst fur den ehemaligen Silfe : Erefutor Johann Selmchen beffellte, auf bem unter Do. 219 biefelbft belegenen, ben Caventen eigenthumlich gehörigen Grund= ffude Rubr. III. No. 1. auf Sohe von 200 Rthl. eingetragene Umte = Caution einen Unspruch haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 10. Mai b. 3. por bem Deputirten herrn Uffeffor Lebmann Bormittags anftebenben Termine zu erscheinen und ihre Anspruche angu= melben, widrigenfalls fie ihres Rechts, fich an bas gum Pfande gefette Grund= ftud zu halten, verluftig geben, und lediglich an ben nachlaß des bereits ver= ftorbenen Selmchen verwiesen, auch bag Die Cantion felbft im Sypothekenbuche wird geloscht werden.

Gnefen, ben 7. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ogłoszenie. Zapozywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzy do kaucyi przez Jana Bogumiła Wolff i iego małżonkę Ewę Rozynę z Astów tu w mieyscu zamieszkałych za byłego pomocnika exekutorskiego Jana Helmchen wystawionéy, na nieruchomości pod Nr. 219. tutey położonéy, kawentów własney, pod Rubr. III. Nr. 1. do ilości 200 tal. zahypotekowanéy, pretensye mieć mniemaia, iżby się w terminie dnia 10. Maiar. b. przed W. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Lehmann zrana wyznaczonym stawili, i pretensye swe podali, w razie bowiem przeciwnym względem prawa swego do nieruchomości w zastaw danéy trzymania się pozbawionemi i iedynie do pozostałości zmarłego iuż Helmchen odesłanemi będą i kaucya z xiegi hypoteczney wymazaną zostanie.

Gniezno, d. 7. Stycznia 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, bem Lieustenant v. Lagiewski zugehörige Erbspachtsvorwerk Bozacin, welches nach der gerichtlichen Tape auf 1476 Athl. I ser. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers defentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3wede haben wir brei Blestunge-Termine auf

ben 19. Januar,

Patent subhastacyjny. Folwark wieczysto - dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim położony, porucznikowi Ur. Łagiewskiemu należący, podług taxy sądownie sporządzoney na 1476 Tal. 3 sgr. 9 fen. oceniony, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 19. Stycznia,

ben 21. Februar und ben 20. Marz f., wovon der lette peremtorisch ift, vor dem herrn Landgerichts-Affessor Marschner Morgens um 10 Uhr hier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben, Gnesen, ben 10. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. dzień 21. Lutego, termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Marca r. p. zrana o godzinie 10. przed Ur. Assessorem Marschner w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 10. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Aufgebot. Es werden hiermit alle diejenigen, welche an die Amtskaution des verstorbenen Friedensgerichts-Erekutors Kiworra zu Wereschen, aus dessen Diensverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche spätesstens in dem auf den 8. März f. vor dem Deputirten Herrn Affessor Marschner ansiehenden Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die Caution im Betrage von 200 Athl. dessen Erben freigegeben werden wird und sie mit ihren Ansprüchen nur an den übrigen Nachlaß ihres Schuldners verwiesen werden können.

Gnefen, ben 30. Oftober 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wezwanie. Zapozywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi przez niegdy Exekutora Kiworra przy Sądzie Pokoiu w Wrze. śni stawioney z czasu urzędowania tegoż iakowe mieć mniemaią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 8. Marca r. b. przed Deputowanym Assessorem Marschner wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym kaucya ta w ilości 200 Tal. sukcessorom iego wydana bedzie i wierzyciele tylko do massy pozostałości z pretensyami ich odesła. nemi zostana.

Gniezno, dnia 30. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es sollen die Bauten und Reparaturen auf den Gütern Padniewo an den Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden. Hierzu haben wir einen neuen Termin auf den 8. Mai c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Jefel hieselbst anberaumt, wozu diesenisgen, welche bereit sind, diese Bauten resp. Reparaturen zu übernehmen, mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß der Entreprisesontrakt gegen Deposition einer Caution von 400 Athl., unter den im Termine zu entwersenden Bedingunsgen abgeschlossen werden soll.

Gnefen, ben 2. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Es wird hierdurch zur diffentlichen Renntniß gebracht, daß der hiesige Raufmann Lenser Pulvermacher und seine verlobte Braut, Vertha Elkisch, vor ihrer Ehe und zwar auf Grund des gerichtlichen Vertrages vom 4. Februar c. die Gemeinschaft der Güter, nicht aber des Erwerbes, in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen haben.

Pofen, ben 8. Februar 1833. Konigl. Preug. Friedensgericht.

Bekannemachung. Bur Berpachtung bes, bem Gottfried Westphal zu Bierzglin gehörigen Grundstuck, aus einem Wohnhause, Stallungen, Scheune und 30 Morgen fulmisch Ackerland, auf ein Jahr, und zwar von St. George d. J. ab, haben wir einen Termin auf

Obwieszczenie. Budowla i reperacya budynków w dobrach Padniewskich ma być naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 8. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wym Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który tych, którzy gotowi są podięcia się tey budowli resp. reperacyi, z tem nadmienieniem zapozywamy, iż kontrakt na entrepryzę za złożeniem 400 talarów kaucyi pod warunkami w terminie zawrzeć się maiącemi, zawartym być ma.

Gniezno, dnia 2. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec tuteyszy Leyser Pulvermacher i narzeczona iego Berta z domu Elkisz przed zaślubieniem swoiém na mocy kontraktu sądowego w dniu 4. Lutego r. b. zawartego, wspólność maiątku nie zaś dorobku w przyszlém swém małżeństwie wylączyli.

Poznań, dnia 8. Lutego 1833, Król. Pruski Sąd Pokojn,

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia gospodarstwa Gottfryda Westfal w Bierzglinie sytuowanego. składaiącego się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 30 morg chełmińskiéy miary roli na rok ieden od Sgo Woyciecha r. b., wyznaczyliśmy ben 20. April c. um 9 Uhr Bormittags in unferm Geschäftszimmer angefett, wozu Pachtlustige hiermit vorgetaben werden.

Wreschen, ben 20. Februar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das dem Martin Jahns zu Oblaczkowo gehörige Grundfluck, bestehend aus einem Wohnhause,
Stallung, Scheine und 30 Morgen Ackerland, soll von St. George d. J. ab auf ein Jahr öffentlich verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 20. April c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftslokale angesetzt, wozu Pachtlussige hiermit vorgesaden werden.

Wreschen, ben 20. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die Ottolia geb. v. Gorzenela verwittw. v. Grabela zu Chocicza und der Hipolit v. Ezapeli haben mittelst vorchelichen Contrakte vom 13. November v. J. für die Dauer der einzugehenden Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Auch hat der Hipolit v. Ezapeli dem Nießbraucherechte auf das Vermögen seiner künftigen Chefrau entsagt.

Jarocin, den 9. Januar 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

termin na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie 9. przed południem w posiedzeniu Sądu naszego, na który dzierzyć ochotę mających ninieyszém zapozywamy.

Września, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo Marcina Jahns w Obłaczkowie sytuowane, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 30 morgów roli, ma być od S. Woyciecha r. b. na rok ieden publicznie wydzierzawione, do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w posiedzeniu Sądu naszego, na który dzierzyć ochotę maiących ninieyszem wzywamy.

Września, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokojus

Obwieszczenie. Ur. Ottolia z Gorzeńskich, owdowiała Grabska, z Chociczy, i Ur. Hipolit Czapski, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada r. z., wyłączyli wspólność maiątku i dorobku na czas małżeństwa zawrzeć się maiącego. Ur. Hipolit Czapski także zrzekł się prawa pobierania użytków od maiątku małżonki swoiey przyszłey.

Jarocin, dnia 9. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der Nagabonde Staz nislaus Rofzolkiewicz aus Pofen, welcher in der hiefigen Frohnfeste wegen Diebstahl verhaftet war, hat in der Nacht vom 12. auf den 13. d. Mts. mit noch zweien Inkulpaten, als: dem Wonciech Ratanczak und George Leu, Gelegenheit gefunden, durch gewaltsamen Ausbruch der haft zu entkommen.

Da an ber habhaftwerdung bieses Flüchtlings viel gelegen ift, so werden alle resp. Militair= und Civil=Behörden ersucht, auf benfelben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und unter sicherm Geleit an

und abliefern zu laffen.

Gignalement.

Namen, Stanislaus Kossolkiewicz; Geburtsort, Posen; Wehnort, Posen; Meligion, katholisch; Alter, 23 Jahre; Hagare, dunkel; Große, 5 Fuß 4 Zoll; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, schwarz; Augen, blau; Nase, Mund, gewöhnelich; Zahne, gut; Bart, rasirt; Kinn rund; Gesichtsbildung, klein; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, schwach; Sprasche, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung.

Eine schwarztuchene Mutze mit Schirm, ein blautuchener Ueberrod, ein Paar schwarztuchene Hofen, ein rothbuntes Halbtuch, ein Paar lange Stiefeln.

Koronowo, ben 18. Januar 1833.

Ronigh Preuf. Inquisitoriat.

List gończy. Włoczęga Stanisław Koszolkiewicz z Poznania, który w tuteyszem więzieniu za kradzież był osadzony, znalazł sposobność w nocy z dnia 12. na 13. m. b. wraz z dwoma więźniami, a to: Woyciechem Ratayczakiem i Woyciechem Leuem, przez gwaltówne wyłamanie się uyść z takowego.

Ponieważ na schwytaniu tegoż zbiega wiele zależy, przeto wzywaiz się wszelkie władze, tak woyskowe, iako téż cywilne, ażeby na niego baczne miały oko, w razie zaś zdybania, iego aresztowały i nam pod pilną dostawić kazały strażą.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Stanisław Koszolkiewicz, mieysce urodzenia Poznań, pobyt w Poznaniu, religia
katolicka, wiek 23 lat, włosy ciemne, wzrost 5 stóp 4 cale, czoło
pokryte, brwi czarne, oczy niebieskie, nos i usta zwyczayne, zęby
zdrowe, broda ogolona, podbrodek
okrągły, twarz mała, cera twarzy
zdrowa, postawa słaba, ięzyk polski,
szczególne oznaki żadne.

## Odzież,

Czarna sukienna czapka z rydelkiem, granatowy sukienny surdut, parę czarnych sukiennych spodni, czerwona pstra chustka na szyi, parę długich botów.

Koronowo, d. 18. Stycznia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat. Auktions, Anzeige. Im hoben Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt wird der unterzeichnete Commissarius im Termine den 25. Märze. Bormittags 10 Uhr und folgende Tage auf dem herrschaftlichen Hofe zu Goieziewko bei Rawicz, das der Frau Besitzerin behörige, auf Antrag einer Gläubigerin abgepfändete Mobiliare, gegen 360 Sack Kartosseln, 100 Klastern geschlagenes Erlenholz, eine Parthie Flachs, so wie das vorräthige lebende Plus-Inventarium, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden dssentlich versteigern, wozu Kauflustige hierdurch eingeladen werden. Mawicz, den 23. Februar 1833.

Stuckart, Landgerichts-Referendarius.

Einem hohen Abel und geehrten Publikum machen wir die ergebenste Anzeisge, daß wir mit folgenden Waaren hier angekommen sind: Obsibaumen von aller Art, sowohl hochstämmig als auch in Spalier; Blumenpflanzen; 60 Sorten Garsten-Rosen; 12 Sorten Monat=Rosen; 72 Sorten Nelkenableger in Pflanzen; verschiedenen Sorten Blumenzwiedeln, als: Ranunkeln, Amarillis, Tuderosen, Anemonen, Lilien, Tulpen; 48 Sorten Sommer=Levkoyen, und 12 Sorten Winter=Levkoyen, so wie mit allen andern Sorten Blumen= und auch Gemüses Sämereien; Stachelbeeren, Johannisbeeren und Weinstöcken in 12 Sorten und Anrikeln. Wir versprechen billige Bedienung. Unser Logis ist in der Neustadt im Grätsschen Hause No. 199. bei Desterreich.

Serial Erick Strib ; overance

Blumisten Reiber & Steiger aus Gonningen.